# Brilling. Ul other and the second second

No. 172.]

Erscheint täg lich Morgens mit Ausnahme bes Montags. — Pränumerations-Preis filr Einheimische 25 Sgr. Auswärtige zahlen bei ben Königl. Post-Austalten 1 Thir. — Inserate werben täglich bis 4 Uhr Nachmittags angenommen und kostet bie dreispaltige Zeile gewöhnlicher Schrift ober beren Raum 1 Sgr. 6 Pf.

1868.

Telegraphische Depesche der Thorner Zeitung. Angekommen 121/2 Uhr Mittags.

Das Wiener Correspondeng . Bürean melbet:

Butareft, 23. Juli. In der Rähe von Ruftschut Gefecht zwischen den Insurgenten und Türken. Die Insurgenten verloren mehrere Todte und die Türken flegten.

Telegraphische Berichte.

München, 23. Juli. Im Frauensteiner Aufstandsprocesse find 14 wegen Aufstandeverbrechens ju 41/2 Jahren Buchthaus, einer megen concurrirender Rorperverletung ju 8 3ahren Buchthaus, 18 wegen Aufstandsvergebens zu 21/2 Monat Gefängniß verurtheilt; ben letteren wird bie Untersuchungehaft ale Strafe angerechnet.

London, 22. Juli. Die Königin wirb unter bem Ramen einer Grafin Rent reifen, ihren Weg nach ber Schweig über Baris nehmen und bafelbit ber Raiferin Eugenie einen Befuch abstatten. Bring Alfred wird in nächfter Beit

China und Japan besuchen.

Florenz, 22. Juli. Die "Italienische Correspondenz" veröffentlicht die in der gestrigen Sigung ber Deputirtenkammer bon Lamormora verlefene Rote, welche am 19. Juni 1866 bem General burch ben preugischen Befandten, Grafen von Usedom, überreicht worden ist. In berselben schlägt Preußen Italien einen vollständigen Ariegsoperationsplan für die italienische Urmee por. Die Zeitungen legen biefem bisher noch nicht veröffentlichten Aftenftiide Wichtigfeit bei. - Die "Nazione" tabelt Breugen, baß es ber italienischen Armee am Tage vor Ausbruch ber Feindseligkeiten einen von preußischen Bene= ralen ausgearbeiteten Feldzugsplan mitgetheilt babe, ber mit ben italienischen Beneralen nicht

> Das nationale Frachtgut. Eine Sumoreste aus Czechien. (Schluß)

In Defth wiederholte fich die Scene des allgemeinen Kopfschüttelns, "Bassem as Isteni!" fluchte der lange Gabor, ter Bodenmeister, ein Bollblut= maghar vom reinsten Wasser. "Bas ist das ver= fluchtes Wort, was kann der Mensch nit lesen!" Der Zusall wollte, daß auch hier ein Przempslide zur Sant war, welcher über die rathselhafte In-schrift Aufschluß gab. Die Entdeckung, daß das Bort böhmisch fei, mar aber für den langen Gabor zu viel. Die Bornebader auf feiner Stirne schwoll, "Ebata, bohmisches Schwab! fluchte er. "Barum schreibt nicht verfluchtes böhmisches Schwab magha= tifd, wenn nicht will fchreiben beutsch! ba, fchwupp!" Bei dem Borte Schwupp!" gab er dem Colli einen Tritt, daß der unterst zu oberst über den Perron hinabkollerte. Ein langgehaltener Klageton aus dem Innern der Kifte war die Antwort auf die schnöde Behandlung. Der lange Gabor und feine Benoffen aber brachen in ein lautes Belächter aus, in melches ber entartete Burger des czechischen Reiches

bistutirt worben fei, als bie italienischen Benerale bereits einen andern Plan angenommen hatten, ber unmöglich ober wenigftens äußerft fcwierig fofort hatte abgeanbert werben tonnen.

Deutschland.

Berlin, 23. Juli. Die Selbstverwaltung der Provinzen, welche die Regierung in Aussicht ftellt, foll eine Berwaltung durch die bestehenden Provin= zialstände, d. h. durch die Träger des alten Feuda= lismus sein. Nach dem Regierungsplane soll auch fernerhin die Maffe des Bolkes ausgeschloffen bleiben von jedem directen Antheil an der Provinzialverwal= tung, folgerichtig auch von der Kreisverwaltung. Daß hiermit nicht die Forderungen, welche die libe= rale Partei in dieser Richtung stets geltend gemacht bat, erfüllt werden, liegt auf der Hand. "Es frägt sich nur, fagt die "L. C.", wie foll sich die liberale Partei zu dieser Frage stellen, wenn im Landtage Die Geldangelegenheit zur Sprache kommt. Soll fie, nachdem ein Mal in Hannover der Anfang damit gemacht ift, an die nach ftändischen Grundsäten gebildete Provinzialvertretung einen Theil der Bermal= tung abzugeben, dies auch für die anderen Provinzen bewilligen und zusehen, ob sich nicht trot allem Sin= berniß daraus etwas Gutes entwickelt oder foll sie verlangen, daß erft eine Reform eintrete in der Bildung der Provinzialstände, ehe denselben eine fo große Machtbefugniß und die Berfügung über so bebeutende Gelbsummen übertragen werde. Wir un= ferer Seits schliegen uns ber letteren Unficht an, denn auf dem von der Regierung vorgeschlagenen Wege liegt so wenig eine Abschlagszahlung der berechtigten Forderungen des Boltes, daß es fogar fpater ben bevorrechtigten Ständen noch schlechter gegenüberfteht. Das Volk hat wahrlich kein Intereffe, Die Machtbefugnisse der jetigen Stände zu erweitern, da dadurch die Macht berjenigen Partei gestärkt wird, welche sich immer als Gegner jedes wirthschaftlichen

gleichfalls einstimmte. Davon wie es dem "nationalen Colli" in Temesvar und weiter hinab bis jum Drte feiner Bestimmung unter den Ballachen, Gzetlern und Sachsen ergangen, schweigt die Geschichte. Berr Großmichel aber erhielt etwa vier Bochen nach Pan Grp's nationaler That folgenden Brief von seinem Geschäftsfreunde aus hermannstadt: Die und mit Ihrem Berthen vom . ten Colli Mr. 1 bis 11 find uns heute bestens zu= gegangen. Bir bedauern indeffen, Ihnen die unangenehme Mittheilung machen ju muffen, daß Colli Dr. 12, obwohl außerlich unbeschädigt nur ganglich gerbrochene Baare enthielt. Bie bet der fonft gu= ten Berpadung diefes Malheur fich ereignen fonnte, ift une unbegreiflich. Bahricheinlich ift es dem Ilmstande beizumessen, daß die Kiste statt der allgemein gebräuchlichen Aufschrift "Borsicht" das gänzlich unsverständliche Wort "Pozor" zeigt. Da wir keine Schuld an dem Unglude tragen, fo verfteht es fich, daß wir die Kiste zu Ihrer Disposition stellen mussen. Wir bitten Sie also, den facturirten Betrag 20. Belches Gesicht Herr Großmichel beim Lesen Dieses Schreibens machte, kann sich der freundliche Lefer benken, ohne seiner Phantasie Zwang anzuund staatlichen Fortschritts gezeigt hat, dem gegenüber freilich ihre bevorrechtigte Stellung nicht zu halten

— Die "Prov.=Korr." meldet: "Die Brunnen= fur unseres Königs in Ems nimmt ihren Fortgang und scheint von günstigster Wirkung. Uebrigens läßt Se. Majestät sich durch den regelmäßigen Brunnen= gebrauch nicht abhalten, einen größeren Theil des Tages den Regierungsgeschäften zu widmen. Der Monarch nimmt in gewohnter Weise die Vorträge bes Militär= und Civil-Rabinets entgegen, arbeitet anhaltend mit dem Bertreter des auswärtigen Amtes, Wirklichen Geheimen Legations = Rath Abeken, und ertheilt vielfach Audienzen. — Rach den bisher ge= troffenen Bestimmungen gedenkt der König die Brun= nenknr in Ems ohne Unterbrechung und namentlich ohne weitere Ausflüge zu Ende zu führen. Bon dem Gebrauch eines anderen Bades ift nicht die Rede, da der Gefundheitszustand Gr. Majestät zur Beit ein durchaus befriedigender ift. Doch steht noch immer in Aussicht, daß der Monarch nach Beendigung der Emfer kur einen kurzen Besuch in Wiesbaden ma= den wird.

- Dem Bernehmen nach hat die türkische Regie= rung an Preußen das Anliegen gestellt, ihr zu Zweden ins Leben zu rnfender Beeresreformen eine entspre= chende Anzahl Militärs des Officier und Unteroffi= cierstandes als Instructoren auf eine bestimmte Zeit= dauer zur Disposition stellen zu wollen.

- Die Nachricht, daß dem nächsten Reichstag ein Gefet vorgelegt werden foll, welches die Goldwährung für gang Deutschland einführt, tritt mit großer Bestimmtheit auf. Da mit einer solchen Aenderung der Währung eine Aenderung unseres Münzshstems un= vermeidlich ift, so knüpft man die Hoffnung daran, daß man dabei zu einem zehntheiligen Suftem über= gehen wird.

Die in Wiesbaden erscheinende "Mittelrheini= fche 3tg." gablt in einem langeren Artifel Die "For= berungen und Beschwerden Naffau's" auf. Gie be-

"Das hat fein anderer Menfch gethan, als der Grp!" schrie er wuthend von feinem Sige auf= springend und zur Thure seines Cabinettes eilend. "Grp! Grp! Rommen Sie einmal herein!" Nichts Butes ahnend, naberte fich der Berufene. lefen Sie!" rief Berr Grofmichel, indem er feinem Behülfen den verhängnifvollen Brief unter die Nafe bielt. Leichenbläffe überzog Pan Grp's Geficht. Er versuchte etwas von "nationaler Bleichberechtigung" ju stammeln. "boren Sie, herr, oder wenn Sie lieber wollen, Pan Srp!" fagte herr Grofmichel, "Sie wiffen, daß ich mich um Euren nationalen Schwindel nicht fummere. Meinetwegen fonnen Sie zwei Cyamaras übereinander anziehen und mit drei Bistaftoden jugleich berumlaufen! Benn aber bas Geschäft unter Ihren Berrudtheiten leidet, dann geht das Ding über den Spaß! Ich fonnte mich wegen des Schadens an Sie halten; da ich aber weiß, daß Sie nichts haben, schenke ich Ihnen den Er= fat, Sie verlaffen jedoch von diefem Alugenblide an mein Comtoir. Ich empfehle mich Ihnen! Poroncim se!" Pan Jiri Srp wankte stumm binaus, und Broß = Czechien gablie einen nationalen Märthrer mehr.

fpricht in eingehender Weise die Verluste welche dem ehemaligen Herzogthum durch die "Incamerirung" feines so bedeutenden Dominialvermögens zugefügt wurden. Leider sei wenig Aussicht vorhanden, daß das Land einen seinen gerechten Forderungen entspre= denden Provinzialfonds erhalten werde. In der Berwaltungsorganisation habe Nassau durch die Re= beneinanderstellung von Memtern und Landrathsäm= tern, ohne genaue Begrenzung der Competenz, einen entschiedenen Rückschritt gemacht; derselbe werde bob= pelt hart empfunden, in Berbindung mit bem argen Mikariff, daß den naffauischen mit den lokalen Ber= hältniffen vertrauten Umtmännern meift altpreußische Beamte vorgesetzt worden find. Fast alle Gattungen naffauischer Beamten seien dadurch in ihrem Fortkom= men und in ihrer dienstlichen Stellung schwer ge= schädigt worden. Diese und viele andere Mifftande worunter namentlich der Drud der indirekten Steuern und der hoben Gerichtstoften hervorgehoben werden, müßten voraussichtlich den wirthschaftlichen Ruin unferer Proving zur Folge haben, wenn ihnen nicht bald abgeholfen wird.

- Ueber die füddeutsche Militärkomission fagt die "Bad. Landesztg.": "Die badische Regierung war nicht in der Lage sich der beabsichtigten Militärkonvention anzuschließen; dies deutet darauf, daß die national= politische Seite des Planes, von dem doch nicht anzunehmen ift, daß er ausschließlich technischer Natur war, fich unbefriedigend zu geftalten brohte. Doch möchten wir eine genaue Antwort auf die Frage: "Was foll eine speziell füddeutiche Militärkonvention?" Baiern, Bürtemberg und Baden befiten die Allianzverträge. Durch diese ift Breugen verpflichtet, im Falle eines Rrieges auch für die bedrohten Intereffen Guddeutsch= lands mit voller Kriegsmacht einzutreten (Art. 1 Des Bertrags) und Preußen führt im Krieg den Oberbefebl über fämmtliche deutsche Truppen. Wir haben also Einheit des nationalen Schutz = und Trutver= bältnisses, Einheit der militärischen Führung. Eine neue speziell füddeutsche Konvention kann nur den einen 3med haben, für den Frieden gewiffe Berabre= dungen zu treffen und diese Berabredungen können nur untergeordneter Natur fein. Di= litärisch giebt es nur ein Biel - Die Truppen, Die fich 1866 nicht auf der Höhe der Kriegstechnik gezeigt haben, einheitlich nen zu formen und zum Bollzug bes Schut= und Trutbündnisses unter gemeinschaftlicher Führung auf den beften Fuß zu ftellen. Ginen militärischen Südbund mit bairischem Uebergewicht zu gründen, fann Fürft Sobenlobe taum beabsichtigen, Roketterie mit dem Ausland ift ihm ficher fremd; militärische Einheit mit dem Norden ift die hand= greifliche Grundlage der Bündnifverträge. Wir möch= ten daber vor allen Dingen, wie gefagt, Belehrung über die Frage: was foll militärisch und politisch die füddeutsche Militärkommission, da der Norden die einheitliche Führung im Kriege vertragsmäßig besitt und sich für den Schutz Süddeutschlands ausdrücklich verantwortlich gemacht hat?"

— Die "Altenburger Zeitung" melbet: "Wie das herzogliche Ministerium, Abtheilung für außwärtige Angelegenheiten, bekannt macht, sind von Seiten der preußischen Regierung, einem diesseits
zu erkennen gegebenen Wunsche entsprechend, sämmt=
liche preußische Gesandtschaften beauftragt worden, die Bertretung der Interessen der sachsen=altenburgischen Staatsangehörigen auch in allen anderen als den zur Kompetenz der Gesandten des norddeutschen Bundes gehörigen Angelegenheiten in gleicher Beise wie die der preußischen Staatsangehörigen zu übernehmen."

#### Außland.

Desterreich. In Troppau wurde ein katholischer Priester wegen Auswiegelung gegen den Reichsrath am 16. Juli zu 8 Tagen Gefäugniß verurtheilt. In seiner Predigt am 29. März hatte er über die Feindsteligkeit gegen die Kirche und ihr Oberhaupt gepredigt und dabei mit Hinweisung auf den Reichsrath gesäußert: "Es ist den Berruchten gelungen, solche Personen an die Srize zu bringen, die keinen Funken von Religion besitzen, ja die schon jetzt als Satane

der Hösse zueisen! Die ustramontanen und hierarchischen Seissporne sind lohal und ihre Lippen sließen über von Ergebenheit gegen die Regierungen, so lange diese nach ihrer Pfeise tanzen. Dat dies nicht mehr statt, verschaffen Letzere den vernünftigen Forderungen der Gegenwart auf gesetzeberischem Wege noch Geltung im Widerspruch zu den vriesterlichen Satungen, welche Nichts als Menschenwert sind und nur ihrer Zeit ersprießlich waren, dann werden jene Gerren unwirrsch und aufsässig — ad majorem dei gloriam, wie sie fagen. Es ist dann Recht und Zeit ihnen auf die Finger zu klopfen und sie daran zu erinneren, daß sie dem Gesetze und den Anordnungen des Staats ebenso Gehorsam wie jeder Andere schulden.

— Bon einem Untersuchungsgericht im Salzburgischen wird ein Postmeister wegen Berbrechens der Amtsveruntreuung steckbrissich verfolgt. Im Steckbriese heißt es unter Anderm: "Er dürfte sich, da er früher Ausgeber im Kloster R. war und ein heuchlerisches Benehmen hat, nach Kom flüchten."

Frankreich. Der "Abendmoniteur" fagt in seiner Wochenrundschau in Bezug auf die Kammerdebatten in den verschiedenen Ländern: Es seien nirgend aufzregende Diskussionen über auswärtige Politik vorgekommen; die öffentliche Meinung habe sich überall zu Gunsten der Ideen der Mößigung und für die Unterstützung der Regierungen in den friedlichen Aufgaben ausgesprochen, welche das Ziel ihrer wechselzseitigen Bestrebungen seien.

- Die französische Regierung läßt im Augen= blicke die spanische Grenze aufs schärfste überwachen. Sie ift nämlich in Kenntniß gesetzt worden, daß Brim London verlaffen hat, und sie will verhindern, baß es bemfelben gelingt, nach Spanien zu kommen. Was die Behauptungen der Pariser officiösen Presse anbelangt, daß Frankreich der spanischen Regierung die letzte Verschwörung nicht denuncirt habe, so sind Diese nicht sehr ernst zu nehmen. Es ist außer allem Zweifel, daß es die französische Polizei war, welde die spanische Regierung von der Existenz des Complottes in Kenntniß fette und daraus Unlag nahm, die Ausweisung des Herzogs von Montpenfier zu ver= langen. Uebrigens darf dies nicht Wunder nehmen, abgesehen davon, daß die französische Regierung schon feit Jahren Alles, was in ihren Kräften fteht, aufbietet, um den Ausbruch einer Revolution in Spanien und Italien (fie befürchtet bas bofe Beifpiel) gu verhindern, so hat sie, was Spanien betrifft, noch ein besonderes Interesse, nämlich das, die Dinge so zu gestalten, daß die Orleanisten, welche sie mehr fürchtet als alle Republikaner zusammengenommen, in der Berson des Herzogs von Montpensier nicht ans Ruter kommen. Diefer Umftand erklärt gur Genüge, daß von hier aus nichts verabsäumt wurde, um es bem Madrider Cabinete zu ermöglichen, gegen die Generale einzuschreiten.

- Bu den von dem "Nord" mitgetheilten Aeukerungen des Kaisers Napoleon über politische Morde bemerkt "die Lanterne Blatt des Herrn Rochefort", welches diesem, dem Verfasser und Besitzer wöchentlich 7 — 8000 Frks. Netto-Ertag gewährt]: "Das sind portreffliche und prächtig ausgesprochene Ansichten. Ich theile sogar in dieser Hinsicht so vollkommen die Anschanungen des Kaisers, daß ich mich noch immer frage, wie er Männer, welche, wie Gr. v. Berfigny, nach bem Bologner Putsch die Theorie des politischen Mordes por der Pairstammer unumwunden vertraten, mit Ehrenftellen, Kreuzen, Befoldungen und Landhäufern überhäufen konnte. Auch möchte ich sagen, daß diese Art von Gewaltthätigkeit nicht immer so unausbleib= lich von der Strafe ereilt wird, wie man glauben möchte, da befagter Gr. v. Berfigny, deffen ganze politische Bergangenheit darin besteht, daß er auf einen Officier zu schießen versuchte, gegenwärtig Mitglied des Web. Raths, Großfreuz der Ehrenlegion und Bertrauensmann der Regierung ift. Was mir aber Spaß macht, das ift, daß, wenn ein Journalist fich erlaubt, es übel zu finden, daß folche Leute über unser Frankreich verfügen, man ihm damit antwortet, daß man ihn einen Revolutionär nennt. Gs ift

immer wieder und wieder die Antwort, welche ein Reactionär von 1848 einem Mitgliede des Bergs gab:,, Ein Mensch, welcher die Abschaffung der Todesstrase verlangt, kann nur ein Blutrinker sein.\*

Rugland. Der "Dang. 3tg." wird aus Warfchair über fernere Ruffificirungs=Magnahmen Folgende mitgetheilt: Bon bem Comité für die polnischen Angelegenheiten in Petersburg ift der Befehl an die Gouverneurs in Polen ergangen, ben Geiftlichen aller Confessionen zu eröffnen, bas Dieselben nur noch bis zu Neujahr 1869 in ihren amtlichen Corre= spondenzen der bisher von ihnen gebrauchten Sprache fich bedienen dürfen. Bon dem erwähnten Tage an darf nur die russische Sprache sowohl in dem Berkehr mit den weltlichen, als auch mit den geiftlichen Behörden angewandt werden; die Benutzung jeder anderen Sprache wird mit Strafen bis zur Amts entsetzung geahndet. Da nun aber die Kenntniß des Ruffischen hierlands eine große Seltenheit, unter den Geistlichen beinabe gar nicht vorhanden ift, so ist der Zwang, ausschließlich dieser Sprache sich bedienen, nahezu gleichbedeutend mit einem Unter= fagen jeder amtlichen Correspondenz der Geistlichen überhaupt. — Je mehr der Gewerbestand über das fürzlich erlaffene "Gewerbegesetz für das Weichselland" ins Klare kommt, besto lauter werden die Klagen über daffelbe, da der Willfür der subalternen Beamten Thur und Thor geöffnet ift und die Gewerbetreibenden gezwungen werden, auf ihrer mühevollen Bahn jeden Schritt von den Beamten abzukaufen. Go 3. B. verfügt ein Paragraph bes ermähnten Gefetes, daß für alle Manufacturwaaren ein Patent gelöft werde, welches aber zum Berkauf von Seidenwaaren nicht ausreicht weil dafür ein besonderes Patent gelöft werden muß. In verschiedenen Orten wandten sich Kaufleute an die Behörden mit der Anfrage, zu welcher Rategorie feidene Bander oder Waaren mit durchwirkten Seidenstreifen geboren. 3mei Behorden gaben Ent= scheidungen, die sich schnurstracks widersprachen, die dritte meinte, sie sei sich hierilber noch nicht klar Bon folden Paragraphen wimmelt aber das Gefet. Es enthält auch eine Bestimmung, daß ein Patent nur bann hinreicht, wenn ber betreffende Laben nur eine Thür hat; hat er aber deren zwei, so müffer auch zwei Patente gelöft werben, außer wenn die Behörden die Ueberzeugung haben, daß die Käufer nur durch eine Thur Einlaß haben.

Danemark. Ueber bas in Danemark, namentlich in der dänischen Hauptstadt herrschende und durch bie Berlobung des Kronprinzen mit einer schwedischen Prinzeffin im Sinne des Standinavismus wieder ge= hobene Nationalitätsfieber schreibt Berr Baluban= Müller folgende beherzigunswerthe Worte: "Die Nationalität scheint in unseren Tagen die Bedeutung erlangen zu follen, welche das religiöse Bekenntniß im 16. und 17. Jahrhundert und die Boltsfouverani= tät am Schluß des 18. für die Geschichte Europas batte. Aber man büte fich zu glauben, daß fie all= mächtig und allein berechtigt in allen europäischen Staaten ift; fie wird eben so wenig als die älteren bewegenden Pringipien im Staatsleben gang und überall durchdringen. Die Baterlandsliebe ift eine geistige Macht von höherem Range als die Nationa= lität, welche letztere des Haffes und der Bitterkeit nicht entbehren kann, so daß sie das eine Bolk feind= lich gegen das andere stellt. Derjenige, welcher wirklich unter und sein Vaterland liebt, möge wohl bedenken, ob er sich unbedingt der Gewalt des Na= tionalgefühls bingeben barf, welches ben Ginn mit Bitterkeit gegen das deutsche Bolk erfüllt." Bei dieser Auffassung des Nationalitätsprinzips und dem Bugeständniß des Herrn Berfaffers, daß daffelbe nicht ungetheilt gur Geltung gelangen fonnte, bleibt es nur zu verwundern, daß er die nationalen Illufionen feiner Landsleute in Betreff Schleswigs nicht zu zerftreuen fucht, fondern im Wegentheile Die Soff= nungen auf den Wiedererwerb des sogenannten dä= nischen Schleswig aufrecht erhält. Uebrigens erfahren wir aus diesem Artifel bes Berrn Baludan= Müller abermals, daß in Schweden und Norwegen Die allgemeine Stimmung entschieden dagegen ift, fich zu Gunften Dänemarks in der schleswigschen Sache zu engagiren, eine Annahme, die bekanntlich von "der Köln. Zig." noch immer als Knall-Effett für nordschleswigsche Leitartikel benutt wird.

#### Provinzielles.

Graudeng. (Gr. Gef.) Mit bem Schluf Diefer Bodse hören die Pontonierübungen bei hiefiger Stadt auf. Um nädiften Montage ruden bie babei betheiligten Compagnien nach ihren Garnisonsorten aus. Morgen findet eine Parade vor Gr. Erc. bem Generallieutenant v. Kameke ftatt. -- Auf bem deut= schen Bundesschießen in Wien wird auch die hiesige Schützengilde durch einige Mitglieder (Die Berrn 3. Goldbach und Gnüffth) vertreten fein.

Die Communalverwaltung der Stadt Gum= binnen, hat wegen des mangelhaften Einganges der Communalabgaben, die als Folge des Nothstandes anzusehen ist, sich genöthigt gesehen, eine Anseihe von a. 3000 Thir. zu machen, um ihre Ausgaben be=

streiten zu fönnen.

#### Lofales.

— Personal-Chronik. Herrn Obersten v. Michaelis, welcher beute den 24. hier abreist, brachte gestern die Regiments=Rapelle eine Abendmusik.

— Bur Mahnung. Als das Auftreten von Knaf und Genossen, sowie die berechtigten Gegendemonstra-tionen in Berlin, in Alt- und Neu-Trebbin z. bekannt wurden, da erregte jenes auch hierorts eine allgemeine Mißbilligung und diese fanden einen lebhasten An-klang. Es batte den Anschein, als ob auch in unserer deutsche protestantischen Stadt, wo die von Anther aus-gegangenes Bewegung früh und so tiefe Wurzeln schlug, daß sie die Iesuiten trotz aller ihrer schlauen und auch gewaltthätigen Bestrebungen im 17. und 18. Jahrbundert nicht mehr auszuroden vermöchten, eine Kund-gabe für die Freiheit auf religiösem Gebiete gegen die seitens der von den vermeintlichen Orthodoxen angestreckten Bevormundung erfolgen würde. Roch ist Nichts geschehen, und doch hat die in Rede stehende Angelegenheit nicht blos ihre komische Seite, welche "Kladderadatsch" mit so großem Geschick ausgebeutet hat, sondern auch eine sehr ernste Seite, welche den Hortschritt auf günstigem, politischem und wirthschaft= lichem Gehiete — ein religiöß hornirtes Ralk die Geslichem Gebiete — ein religiös bornirtes Bolf, die Ge-schichte lehrt's, ift überdaupt dumm, politisch unfrei und unwirthschaftlich, selbst im Besis von Gott geseg-netsten Fluren arm — sehr wesentlich berührt. Wag und unwirthschaftlich, selbst im Besis von Gott gesegnetsten Fluren arm — sehr weientlich berildrt. Mag der zeitige Fahresmoment nicht gerade zu Bersaum-langen und Deliberationen einladen und ausmuntern, so sollte doch jene Angelegenheit nicht vergessen werden und theilen wir deshalb folgende Mahnung der "Lib. Corresp," mit. Sie schreibt: "Als durch das aligemeine Erstaumen, der große Unterschied sestgestellt war, welcher zwischen dem Glauben und den Borstellungen der großen Masse des Bolses und denen von Knat und Genossen Wasse des Bolses und denen von Knat und Genossen wie dem Einsluß dieser kleinen aber mächtigen Bartei auf Kirche und Schule zu deze gegnen sei. In Bezug auf die Schule sand schwel eine allgemeine Uedereinstimmung statt: Trennung der Schule von der Kirche, Ausbedung des unwürzdigen Verhältnisses, welches die Schule als ein Anshängel der Kirche erscheinen läßt, Selbstüändigmachung des Unterzichtswesens ohne geistliche Aussicht, consessionslosse Schule, das sind die Korderungen, in denen sich so schuel, das sind die Korderungen, in denen sich so schuel, das sind die Korderungen, in denen sich so schuel, das sind die Korderungen, in denen sich so schuel, das sind die Korderungen, der sie schule die sind die Entscheiden zu lassen, sondern immer wieder auf die Entscheidung, die, wie gesagt, vollständig vordereitet ist, herzudrängen. Dieser Unfgaben missen sie Lehrer und Kommunen als die Zunächtbetbeiligten jede Gelegenheit benugen, um diese Korderungen immer wieder von Reuem bestimmt auszusernen immer wieder von Reuem bestimmt auszusernen immer wieder von Reuem bestimmt auszusernen der von Reuem bestimmt auszusernen ernnnen mieser von Reuem bestimmt auszusernen der von Reuem bestimmt auszusernen der von Reuem bestimmt auszusernen der von Reuem bestimmt auszusernen ernnen weider von Reuem bestimmt auszusernen ernnen erne der von Reuem bestimmt auszusernen der vo betheiligten jede Gelegenheit benutzen, um diese Forsberungen immer wieder von Neuem bestimmt auszusfrechen, besonders aber muß der Landtag energisch und endlich auch einmal riäcsichtsloß seine Stimme erheben, um diese Forderung zur Geltung zu Beitrehungen nicht! Bestrebungen nicht!

Destredungen nicht!

— Cisenbahnangelegenheiten. Am Montag den 27. beginnen die Mauerarbeiten (Herr Keinicke jun.) und die Zimmerarbeiten (Herr Behrensdorff) auf der Eisenbahnstrecke Papau-Lipnicken. — Nach einem on-dit, welches uns für wohlbegründet erscheint, steht in nächster Zeit der dessinitive Entscheid über die Lage der Eisenbahnbrücke seitens der beiden betreffenden Ministerien zu erwarten. Das fortisikatorische Interesse sieht hiebei freilich in erster Linie. — Die Bohrungen für die Richtung der Eisenbahnbrücke vom Rudak-Fort nach dem Jakobs-Fort gehen ihrem Ende

entgegen, da nur noch der Bangrund für zwei Pfeiler bei der Bazar-Kämpe festzustellen ist.

— Pum Jestungs-Kanons-Gesch. Wie sehr dieses

Gefet die Erweiterung unserer Stadt und damit den Aufschwung des gewerhlichen Lebens ihrer Bewohner durch den jene eng umschließenden Keftungsgürtel bebindert, dürfen wir nicht mehr darlegen, da jeder Hiefige diese betrüßsame Thatsacke aus eigener Wahrenehmung kennt, oder ihren Druck fühlt. Nach den Erfahrungen des Krieges in der Krimm, in Schlessemig-Hossein und von 1866 glaubte man hoffen zu dürfen. Das jenes Geseh im Anteresse der gewerhlichen bürfen, daß jenes Gefet im Interesse ber gewerblichen, ber produftiven, die Einnahmen des Staats mehrenden ver produktiven, die Einnahmen des Staats mehrenden Thätigkeit reformirt, mindeskens eine mildere Anwendung finden würde. Was hatten die Festungen in ienen Kriegen und haben dieselben sür eine Bedeutung? — Schwerlich eine andere als die Ritterburgen, Kastelle, also die mitteralterlichen Festungen nach Erfindung des Schießpulvers und der Kanone. Sie bilden jetzt malerische Nuinen. Einem ähnlichen Schickslegen die heutigen Festungen entgegen mit Rücksicht auf die heutige Kriegskührung und die jetziegen Wurfgeschosse, an deren Bervollkommenung fort und fort gearbeitet wird. So urtheilt von der Erfahrung geleitet der Laienverstand, anders freilich die und fort gearbeitet wird. So urtheilt von der Erfahrung geleitet der Laienwerstand, anders freilich die fortissikatorischen Sachverskändigen. Wir lesen nämlich: "Schon seit Jahrzehnten hat man in Preußen auf Abänderung des Regulativs in Betreff der baulichen Anlagen in Festungs-Nahons gedrungen. Nach diesem seht im ganzen Bundesgebiet gestenden Gesete ist das jett im ganzen Bundesgebiet geltenden Geletze ist das ob und wie in der Nähe von Festungen gebaut werden dars, dem "alleinigen Befinden" der Militärbehörden anheimgegeben. Die wachsende industrielle Bedeutung von Städten wie z. B. Magdeburg, Steitin u. s. w. ließ solche Beschränkungen um so drückender empfinden, je zweiselhafter der militärische Werth der vorhandenen Werke im Laufe der Zeit geworden ist. Das Aufgeben, bezw. die gänzliche Umgestaltung derselben, ist daher schon seit langer Zeit Gegenstand von Verhanden ungen. Trotzem haben nun, wie man der "Otsch. Allstätta" aus Versich schreibet, unsere Ministerien es lungen. Trothem baben nun, wie man der "Tisch. Biköstg." aus Berlin schreicht, unsere Ministerien es jetz für gut befunden, einer hier und da unter dem Drucke der Berhältnisse entstandenen mitderen Praxis der Behörden mit einem scharfen Kescript entgegenzutreten. Weil die Beseitigung einmal geschässener Tristenzen ersahrungsmäßig in den seltensten Fällen zu erreichen", wird in dem durch das neueste Ministerialblatt abgedruckten Kescript das "ungesäumte und energische Einschreiten gegen beginnende Contrabenienten" empfohlen. Auch soll darauf Bedacht genommen werden, daß die "Contrabenienten nicht aus dem bestehenden Geschäftsgang, welcher eine Zusammenwirtung der Militärz und Einslehörden bedingt, einen Bortheil zu ziehen suchen." Derartige energische Unterduckungen entstehender "Existenzen" energische Unterdrückungen entstehender "Eristenzen" aus militärischem Interesse bilden auch einen nach Ziffern unmegbaren Posten in dem stillen Militär=

aus militärischem Interesse bilden auch einen nach Zissern unmeßbaren Posten in dem stillen Militärbudget, welches neben dem in der Gesets-Sammlung veröffentlichten Budget auf dem Lande lastet."

— Commerzieltes. Wenn die russische Regierung der Ansicht ist, daß sie durch ihre Zollgesetzebung ihre eigenen Interessen in landesväterlicher Fürsorge für die geliebten Unterthanen allein zu schützen dem miht sei, wenn auch die Nachdarstaaten noch so vielen Schaden leiden, so ist sie, wie tägliche Besebachtungen an der Grenze beweisen, in einem beslagenswerthen Irrthum. Den Selbstmord begeht Russand durch die Hennung des internationalen Handels um viele Jahrzehnte dem Westen Europas nachstellt. Der Schmungel wird trotz der schrecklichen Strasen, mit denen er bedroht wird, vorzugsweise von den eigenen Unterthanen betrieben, welche der Ueberzeugung leben, daß bei dem soliden, von ihrem Gewissen gut geheißenen Geschäfte, nur das Eine im Auge behalten werden misse, der Zollwache vorzsichtig auszuweichen, wenn sie ihr vorgeschriebenes Terrain durchstreist. — Und wer hält das Schutzollsweisen und keiselben im Russland aufrecht und wer bestärkt die Regierung desselben im Festbalten dieses am Boltsswohlstande zehrenden Systems? — Die großen Industriellen, welche theils der Regierung direst angehören, theils mit ihr indirest in Berbindung stehen und Mittel und Wege haben jeden werständigen und um des Gaazen willen ersorderlichen Fortschlett aus wirthschaftlichem Gebiere zu verhündern. So lange und um des Ganzen willen ersorderlichen Fortschritt auf wirthschaftlichem Gebiete zu verhündern. So lange das russische Bolk, welches zumeist in Wirkung des Prohibitiv-Speins von Tage zu Tage ärmer wird, Prohibitivs-Gheins von Lage zu Lage armer wird, nicht die Sinsicht und Macht gewinnt jene industriellen Blutegel unschädlich zu machen, so lange ist auch an eine Aenderung der unwolkswirthschaftlichen Politik Rußlands nicht zu denken. Der Eintritt dieser Aenderung zum Besseren (auch für uns) steht aber nicht so schnell zu erwarten, erst am Borabend des Staatsbangerotts auf den die russsische Finanzwirthschaft wirkerert

direft zusteuert.

### Industrie.

— Bur Ernte in Polen. Die Ernte geht im gan-zen Lande gut von Statten, und verspricht eine gute Mittelernte zu werden. Der Roggen wird stark

fcuttend und der Weizen als schon und reich bezeichenet. Die Sommersaaten haben nicht überall stark gelitten, auf schlechtem Boden jedoch sind sie mährend der Dürre ganz verbrannt. Aus Russland gehen trau-

gelitten, auf schlechtem Boden jedoch sind sie mährend der Dürre ganz verbrannt. Aus Russland geben traurige Nachrichten, ganz besonders über Zuderrüben, ein, in Kolge dessen die Preise im Lause von 5 Tagen um beinahe 10% gestiegen sind. Zuder feinster Dualität sindet jetzt dur mit 4 Kbl. 30 Kop. pro Stein (24 Pf. polnisch) Abnehmer.

— Landwirthschaftliches. Auf der letzten Bersammlung des landwirthschaftlichen Bereins zu Kheden wurde den Mitgliedern eine Mähmaschine von Eckert in Berlin (220 Thlr.) vorgesüdrt, welche ganz vortresslich arbeitete. Gleichwohl zeigte sich unter den Mitgliedern nur wenig Kaussust, wo die auf Bereinskosten angeschaffte Maschine, als sie schließlich versteigert wurde, für 170 Thlr. fortging. Mandem der Herrein mag es nachträalich leid gewesen sein, mit einem Mehrgebot zurückgehatten zu haben, da namentsich in Sommern wie der diessädrige, wo die Erntearbeiten so drängen und nicht genügende Menschen sich schaffen sind, die Hile einer Mähmaschine schätzendswerth ist.

Den Bestern von Loosen auf "Pad Kistel" bei Minden, welches befanntlich vor zwei Jahren zur Berloosung kommen sollte, was sich aber als Schwinzbel erwieß, wird es interressant sein, zu ersahren, daß seitens der Staatsbehörde jetzt gegen einen Banker in Franksurt a. M. als einen Hauptdebiteur der Loose vorgegangen wird und so die Aussicht auf Rückerstattung der Loosgelder an Wahrscheinlichkeit gewinnt. (Bom diesen koosen iollen auch bierorts und in der Umgegend keine ganz geringe Jahl untergebrachtein. Nun, die Besitzer hätten sa setzt die Aussicht zu ihrem Schaden zu kommen. Annn. d. Redaktion).

Das Bost Dampffchiff "Germania, Capt. Schwensen" von ber Linie ber Hamburg Umerikanischen Packetfahrt-Actien-Gesellschaft ist am 21. Just wohlbehalten in New. Dort angefommen.

#### Telegraphischer Borfen - Bericht. Berlin, ben 24. Ruli, cr.

| fonds: Minera tun de la contra dela contra de la contra del la contra dela | fest.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ruff. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 825/8         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 821/4         |
| Warschau 8 Tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 635/8         |
| Boln. Pfanobriefe 4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 823/4         |
| Bosener do. neue 4%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 851/2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 771/2         |
| Amerikaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Desterr. Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 895/8         |
| Italiener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $54^{1}/8$    |
| Weizen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 711/4         |
| Roggen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fester.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55            |
| Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 541/2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 521/4         |
| Herbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 501/4         |
| Råböl:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93/4          |
| E YE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97/12         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL PRINT   |
| Spiritus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fefter.       |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 195/12        |
| Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 187/8         |
| Herbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 173/8         |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | assession (7) |

#### Getreide - und Geldmarft.

Chorn, den 24. Juli. Ruffische oder polnische Banknoten 825/8-823/4, gleich 121-1205/6.

#### Amtliche Tagesnotizen.

den 24. Juli. Temp. Wärme 18 Grad. Luftdruck 28 Zoll 2 Strich. Wasserstand 2 Fuß 9 Zoll. Den 24. Juli.

## Inserate.

Um 16. b. Mits. verftarb nach furgem Leiben zu Lippfpringe, im 36. Lebensjahre unfer Sohn und Bruber ber Dr. Richard Schirmer Stabsarzt im 5. Oftpr. Inf.=Regiment. Die Hinterbliebenen.

Durch die Geburt einer gesunden Tochter wurden heute früh erfreut

Thorn, den 24. Juli 1868. Scholly Behrend, Maria Behrend geb. Behrend.

# Schlesinger's Garten. Beute Sonnabend, ben 25. d. Dits.: GROSSES

# CONCERT

von der Capelle bes 8. pomm. Inf.=Regts. Nr. 61. Bur Aufführung fommen unter Unberen: Duverture zur Oper "die Zauberflote" von Mogart; Duverture gur Oper "Die luftigen Weiber von Bindfor" von Nicolai; Ouverture "Der Herzog von Dionna" von Auber. Reverie von Biengtemps, für Orchefter v. 21. Lang. Auf vieles Berlangen "Abendglödichen" Johlle von Bach. Anfang 7 Uhr, Entree à Person 21/2 Sgr.

Familien von 3 Berfonen 5 Ggr.

Th. Rothbarth. Capellmeifter

Morgen Sonntag, großes Concert. Anfang 7 Uhr.

Sonntag, ben 26. Juli,

Hartenmulik

im golbenen Lowen auf ber Moder. Anfang 41/2 Uhr. Entree 11/2 Ggr.

Die Marketenberei ber Brückentopftaferne ift in der nächften Zeit anderweitig zu verpach. Bachtliebhaber haben fich fpateftens bis jum 15. August er. bei bem Unterzeichneten gu melben, um bas Rabere zu erfahren.

Thorn, ben 23. Juli 1868.

Frhr. v. Tschammer, Hauptmann.

Dich bem geehrten Bublifum als Inftrumenten-Stimmer

empfehlend, berufe ich mich auf nachstehendes Beugniß. Beftellungen werden in meiner Bob. nung (Gerechtestraße bei orn. Maurermeifter Reinicke jun.) ober in Marquart's Hôtel entgegengenommen.

H. E. Calix,

Hofinstrumentenmacher Ihrer Majestät der Königin Elisabeth.

Berrn Inftrumentenmacher H. E. Calix befcheinige ich auf feinen Bunfch, bag berfelbe wiederholt meinen Flügel zu meiner vollständigen Zufriedenheit gestimmt hat. Thorn, den 23. Juli 1868.

Dr. Meyer, Justigrath.

# Gustav Meyer,

Reuftabt Mro. 2 empfiehlt fein Lager optischer und mechanischer Inftrumente ale: Opernglafer, Lorgnetten, Brillen. Bince-neg in allen Faffungen, mit vorzüglichen Glafern jeder Art, Fernröhre, Mifrostope, Lupen, Thermometer, Alfoholometer, Mildprober, Barometer, Reißzeuge und Wafferwagen 2c. 2c. bei befter Arbeit, ju foliben feiten Breifen.

Um 13. October d. J. findet zu Köln eine Pferde-Markt-Cottorie Es werden 25,000 Loofe à 1 Thir. aus-

gegeben. Man gewinnt:

Gine vollft. Equipage mit 4 Pferben (an Werth 3000 Thir.); eine vollst. Equipage mit 2 Pferben (an Werth 2500 Thir.); Eine Equipage zu 1500 Thir; — 1000 Thir.: 800 Thir.; 8 Luguspferbe; 18 Arbeitspferbe; Befdirre, Reitutenfilien, Dafdinen u. f. w.

Bestellungen auf Loose à 1 Thir. nimmt an bie Buchhandlung von Ernst Lambeck in

Thorn.

Mobel und Garge find ftete vorrathig Reuftadt 122 beim Tifchlermftr. Golaszewski. Dibbl. Bimmer m. Alfoven verm. Sztuczko.

Hamburg-Amerikanische Padetfahrt-Action-Gesellschaft.

Directe Post-Dampfschifffahrt zwischen

nburg und New-York.

Southampton anlaufend, vermittelft ber Bost-Dampfichiffe Cimbria, Mittwoch, 29. Juli. Allemania, Mittwoch, 26. Aug. Boruffia"

Morgeus. Mittwoch, 5. Aug. { Mittwoch, 12. Aug. } Mittwoch, Saxonia, Sammonia, Germania.

Sonnabend, 29. Mug. Solfatia, Mittwoch, 2. Septbr. Mittwoch, 19. Aug. | Beftphalia (im Bau). Die mit \* bezeichneten Schiffe laufen Southampton nicht an.

Paffagepreife: Erite Rajute Br. Ert. 165 Thir., Zweite Rajute Br. Ert. 100 Thir., Zwifchenbed Br. Ert. 50 Thir.

Bom 19. August inclusive an, wird ber Zwischendeckspreis auf Br. Ert. 55. Thir. erhöht. Fracht L. 2. — pr. 40 hamb. Cubicsuß mit 15 % Primage, für ordinaire Güter nach Uebereinfunft.

Briefporto von und nach ben Berein. Staaten 4 Sgr., Briefe zu bezeichnen:

"per Samburger Dampfichiff",

und zwischen Samburg und Rew-Orleans, auf ber Ausreise Sabre und Savana, auf der Rudreise Savana und Southampton anlaufend,

1. October, Saxonia, Saronia, 31. December, 1. November, Bavaria, 1. Februar 1869, Bavaria, Tentonia, 1. März 1869. 1. December, Tentonia,

Paffagepreise: Erste Cajute Br. Ert. Thir. 200, Zweite Cajute Br. Crt. Thir. 150, Zwischended Br. Crt. Thir. 55.

Fracht L. 2. 10. pr. ton von 40 hamb. Cubicfuß mit 15% Brimage. Naberes bei bem Schiffsmatter August Bolten, Bim. Millers Nachfolger, Samburg, jowie bei dem für Preußen zur Schließung der Berträge für vorstehende Schiffe allein concessionirten General-Agenten

H. C. Platzmann, in Berlin, Louisenplat 7 und Louisenstraße 1

und beffen Spezial-Agenten Jacob Goldschmidt in Thorn.

# Wenn auch fürstliche Ver=

fonen in Rrantheitsfällen neben taufenben Leidender aus allen Ständen eines Braparates fich bedienen, fo muß teffen gutes Renomme unerschütterlich feftsteben. Berrn Soflieferanten Johann Soff in Berlin, Meue Wilhelmsftrage Mr. 1.

Telegr. Depefche aus Schloß Branik bei Cottbus a. D. An einer schweren Rrantheit leibend, ersuche ich mir umgehend von Ihrem berühmten Malgegtract-Gefund. heitsbier zu fenden.

Fürst Budler-Mustau.

Schleufingen, d. 5. Jusi 1868.

Bon ihren rühmlichft bewährten Malg-Befundheite Praparaten erbittte ich mir für meinen franten Diann, ben Ronigl. Boftverwalter Julius Seidelmann, Folgendes: 25 Fl. Malgertract. Gefundheitsbier und 1 Bfb. Malz-Gefundheitschokolade, womöglich umgehend zu senden. Ich wende mich di-rect an Sie, um die Bräparate möglichst frisch und unverfälscht zu erhalten. Ihre ganz ergebene Cäcilie Seidelmann.

Strzesztow, Kreis Wongrowice, d. 6. Juli 1868. Seit zwei Jahren liege ich am ganzen Rorper gelähmt barnieber, aufmertsam gemacht Ihre Malgfabrifate, versuchte ich es möglich zu machen, bei meinen beichränkten Mitteln, 1 Pfo. ihrer Chocolade zu erwerben. Nach Gebrauch berfelben fühlten sich meine Kräfte so gehoben, daß in mir die Ueberzeugung erwachte, nach längerem Gebrauch berfelben würde ich wieder herr meiner Bewegungen fein. Folgt Beftellung. Rudolph Henning.

Vor Fälschung wird gewarnt! Bon fammtlichen weltberühmten Johann Soff'schen Malg-Fabritaten halte ich stets R. Werner. Lager.

Scheffel alte aber noch gute gesunde Effartoffeln sucht zu taufen H. F. Braun.

Strauß-, Band-, Faden-, Stern-Nudeln und ächte ital. Macaronen in allen Formen, wie ferner Schweiter., Edamer, holl. Gugmild., ächten bair. DRafe, alles bon belifatem Be-A. Mazurkiewicz. ichmack empfiehlt

Feinste gerippte Baraf. Lichte à 71/2 Sgr. pr. Back, wie ferner fehr feine Thees für 11/2 Thir. pr. Bfund, - achter Mandarinen Arat, A. Mazurkiewicz. feine Rums, bei

Wohlschmeckendes Dbft, jtete frisch Borkowski. und billig zu haben bei

Anfertigung von Jagd= und Scheibengewehren, Syftem Zündnadel-, Lefaucher-und Percuffion-, Revolvern, Salon und S Piftonpiftolen.

Reparaturen fauber, ichnell und billig. Bahlen- und Buchstabenstempel, Brenngeifen, Anichlaghammer, Namenschilder in & Metall, Bettschafte 2c. 2c. "Nechtes Bleischroot."

Eduard Reissmüller, Büchsenmacher.

3mei Lehrlinge sucht Tischlermstr. Golaszewski.

Die Beletage, Culmerftr. Nr. 337 ift vom 1. October er. zu vermiethen.

Wohnung von 2 Stuben nebit Bubehör für 56 Thir. ju vermiethen, Rulmerftr. Rr. 342. Raberes 2 Treppen nach hinten.

1 möblirte Stube ju verm. Beißeftr. 77, 1 Er. Neuft. Martt 231 find zwei Parterrezimmer, bisher zum Comptoir benutzt, vom 1. October zu bermiethen.

Ein Seitenladen ift sofort zu vermiethen. L. Sichtau. Altst. Markt Mr. 130.

Es predigen:

Am 7. Sonntage nach Trinitatis, den 26. Inli.
In der altstädtischen evangelischen Kirche.
Bormittags Gerr Pfarrer Liedtke aus Gremboczyn.
Militärgottesdienst 12 Uhr Mittags, Herr Garnissonprediger Eilsberger.

Nachmittags Herr Superintendent Markull.
In der neuftädtischen evangelischen Kirche.
Bormittags Herr Bfarrer Klebs.
Nachmittags Herr Pfarrer Schnibbe.
Dienstag, den 28. Juli, 8 Uhr Morgens, Wochen-Undaht Herr Pfarrer Klebs.
Mittwoch, den 29. Juli, Abends 6 Uhr, Missons-stunde Herr Pfarrer Schnibbe.